## Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

7. September 1964.

7. Września 1864

(1631)

Mro. 40213. Bon dem k. k. Landes- als Handelsgerichte wird ber Fr. Wiktorya Lekczyńska mit diesem Edifte befannt gemacht, daß unterm 3. August 1864 3. 3. 34494 Israel Mendel Lauterstein wis der sie die Zahlungsauflage bezüglich der schuldigen Wechselfumme von 100 fl. öft. 28. sammt 6% Zinsen vom 6. September 1861 und

Gerichtskosten im Betrage von 6 fl. 50 fr. öst. W. erwirkt habe. Da der Wohnort der Fr. Victoria Lekczyńska unbekannt ist, so wird berselben ber herr Abrokat Dr. Roinski mit Substituirung bes herrn Abvokaten Dr. Tarnawiecki auf ihre eigene Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt, und demselben die oben angesührte Bahlungsaussage dieses Gerichtes zugestellt.

Vom k. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 5. September 1864.

Edykt.

Nr. 40213. C. k. sad krajowy jako handlowy zawiadamia niniejszym edyktem p. Wiktoryę Lekczyńska, że pod 3. sierpnia 1864 do l. 34494 Israel Mendel Lauterstein nakaz płatniczy za dłuzna sume wekslowa w kwocie 100 zł. z procentem po 6% od tejze od dnia 6go września 1861 i koszta sądowe w kwocie 6 zł. 50 cent. wal. austr. uzyskał.

Ponieważ miejsce pobytu p. Wiktoryi Lekczyńskiej niewiadomem jest, więc postanawia się tejże pan adwokat Dr. Roiński ze zastępstwem pana adwokata Dra. Tarnawieckiego jako kuratora na jej koszta i niehezpieczeństwo i temuż powyż wymieniony nakaz Płatniczy się doręcza.

Lwów, dnia 5. września 1864.

Cobift.

Mr. 5514. Bon der f. f. Zolkiewer Rreisbehörde wird Heinrich Derslaus Podoski aus Woronów, der sich in Paris unbesugt aufhalten foll, hiemit aufgesordert, binnen 3 Monaten vom Tage der letten Einschaltung bieses Ediktes in die Provinzial = Landes = Zeitung an gerechnet, in die Heimat zuruckzukehren, und die unbefugte Abmefenheit zu rechtfertigen, weil sonst gegen benselben nach dem Auswanderungspatente verfahren werden wird.

Zokkiew, am 1. September 1864.

#### Edykt.

Ne. 5514. C. k. władza obwodowa w Żółkwi wzywa Henryka Dersława Podoskiego z Woronowa, nielegalnie w Paryżu bawiacego, azeby w przeciągu trzech miesięcy, rachując od dnia ostatniego umieszczenia niniejszego cdyktu w Gazecie Lwowskiej, powrócił do Woronowa lub swój nielegalny pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postępowanie podług patentu emigracyjnego zarządzonem zostanie.

Zółkiew, dnia 1. września 1864.

(1633)Kundmachung.

Mr. 21549. Bur Beschung der an der Tarnower Unterrealichnie erledigten Stelle bes Zien technischen Lehrers mit dem Wehalte jährlicher 420 fl. oft. 2B. wird ber Konfurs bis 15ten Oftober I. J.

Bewerber um diefen Posten haben ihre gehörig belegten Gesuche im Wege bes vorgesetten Amtes beim Tarnower bischöfichen Konsiftorium binnen des anberaumten Termines zu überreichen.

Bon der f. f. Statthalterei = Kommission.

Krakau, am 25. August 1864.

(1034) Rundmachung.

Mr. 2446. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit fundgemacht, daß zur exefutiven Ginbringung des dem Jozef Panasink wider Dmytro Bilowus zuerkannten Schadenersages pr. 689 ff. 9 fl. öft. Währ. s. D. G. die öffentliche Feilbiethung ber zu Borysz-komen sub Conser. Nr. 18 liegenden Grundwirthschaft am 9., 18. Oftober und 15. November 1864 wenigstens um den Schätzungspreis mit 405 fl. oft. B. verkauft werden wird.

Das Badium beträgt 40 ft. 50 fr. öft. 2B.

Der Schägungeaft und bie Ligitagionsbedingniffe fonnen in ber Registratur eingesehen ober in Abschrift behoben merden.

Mielnica, ben 31. August 1864.

Edykit.

(1)Nr. 34666. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszym edyktem Oznajmia p. Franciszce Zbierzehowskiej co do zycia i miejsca pobyth niewiadomej, a w razie śmierci onejże, jej spadkobiercom toż samo co do zycia i miejsca pobytu niewiadomym, że pod dniem 31. lipca 1864 l. 34666 p. Henryk Rucki i Józefa z Ruckich Staroniowa

podali prosbę o nakazanie p. Franciszce z Zbłockich Zbierzchowskiej, ażeby w przeciągu 14 dni wykazała, że prenotacya sumy 4000 złp. na części dóbr Rozanka, "Sebastyanowa" zwanej, według dom. 62. pag. 183. n. 12. on. jest usprawiedliwiona, lub że się w toku usprawiedliwienia znajduje, gdyż w razie przeciwnym wymazana zostanie.

Gdy pobyt P. Franciszki Zbierzchowskiej i jej mniemanych spadkobierców nie Jest wiadomym, a zatem postanowiono do ich zastępywania na ich koszt i szkodę p. adwokata dr. Starzewskiego z substytucya p. adwokata dr. Gnoińskiego, i wzywa się rzeczonych kurandów, ażeby albo osobiście potrzebne kroki porobili, albo informacye postanowionemu kuratorowi udzielili, lub też sądowi innego zastępce wymienili, a ogółem do przepisów prawa zastosowali się, gdyż inaczaczej wszelka z zaniedbania wynikła szkode sobie przypisać bedą mieli.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 23. sierpnia 1864.

Mro. 13053. Bom Stanislauer f. f. Rreisgerichte wird bem, dem Wohnorte nach unbekannten Berl Fenster bekannt gemacht, daß über Ansuchen des Hersch Mendel Neumann auf Grund des Wechsels ddto. 18. Februar 1862 wider ihn die Zahlungsauflage unterm 30. September 1863 Bahl 13109 über 42 fl. 14 fr. öft. 2B. f. R. G. bewilligt wurde, welche bem gleichzeitig für Berl Fenster bestellten Rurator Herrn Advokaten Dr. Berson zugestellt wird.

Stanislau, am 24. August 1864.

(1628)© dift t. (2)

Mro. 5236. Bon ber f. f. Kreisbehörde in Zolkiew wird der nach Dzikow zuständige Aron Wolf, ferner Moses Hersch Schneider aus Oleszyce, welche im Austande illegal fich aufhalten, hiemit aufgefordert, von der letten Ginschaltung dieses Ediftes in der Lember= ger Zeitung binnen brei Monaten in ihre Beimat jurudzufehren, und bie unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen diefelben nad bem Auswanderungs-Patente vorgegangen werden mußte.

Zółkiew, am 30. August 1864.

#### Edykt.

Nr. 5236. C. k. władza obwodowa w Zółkwi wzywa niniejszym Arona Wolf z Dzikowa i Mojżesza Hersza Schneider z Oleszyc, którzy nielegalnie za granicą państwa przebywają, by w ciągu trzech miesięcy, od umieszczenia ostatniego tego cdyktu w Gazecie Lwowskiej powrócili do miejsca przynalezności swojej i usprawiedliwili pobyt swój nielegalny za granica, ponieważby postepowaniu wedle patentu emigracyjnego podpadli.

Zółkiew, dnia 30. sierpnia 1864.

Kundmachung,

Dr. 44138. Das t. f. Sandelsministerium hat mit hohem Erlage vom 12. August 1864 Dr. 10171-908 bem hiefigen Stearinfergen = Fabrifanten Alfred Bohm ein Privilegium auf die Erfindung eines Verfahrens, aus dem roben Erdwachse Nafta und Parafin in eigenthumlicher Weife zu erzeugen, für die Dauer Gines Sahres er-

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon ber f. f. Statthalterei. Lemberg, am 2. September 1864.

C dift

Mrv. 888. Bom f. f. Bezirksamte in Wisniowczyk als Gericht wird hiemit fundgemacht, daß zur Ginbringung ber, bem Jossel Schwarzwald gegen Josef Nanowski zustehenden Forderung von 37 ft. f. N. G. die öffentliche ligitatorische Beräußerung der dem Josef Nanowski gehörigen, in Darachow unter KNro. 229 Nro. rep. 127 gelegenen grundbücherlich nicht innliegenden, aus einem Wohnhause sammt Nebengebäuden und einem Grundkomplere von 18 Joch 46456 Rift. bestehenden Bauernwirthschaft, in der bezirkeamtlichen Gerichtsfanzlei am 18. Oftober 1864,

am 2. Movember 1864 und

am 16. November 1864 jetesmal um 3 Uhr Rachmittags vorgenommen, und das Bauerngut erst im dritten Termine unter dem Ausrufspreise von 558 fl. oft. M. verfauft werden wird.

Das zu erlegende Badium beträgt 55 fl. 80 fr. und konnen die Lizitazionsbedingnisse, so wie der Schagungsaft hiergerichts, bagegen die auf dem Bauerngute haftenden Steuern bei bem hierortigen f. f.

Steueramte eingefehen werben. Vom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Wisniowczyk, ben 10. August 1864.

(1620) Rundmachung.

Nr. 42121. Bur Sicherstellung ber Deckstofflieferung auf ber Veretzkoer ungarischen Hauptstraffe im Skoler Straffenbaubezirke für bas Jahr 1865 wird die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Pziennik urzędowy

Das Deckstofferforderniß für das 1.3.4. der 7ten, die ganze Ste

und bas 1.4. der 9ten Meile beträgt 470 Prismen im Fiskalpreise von 984 fl. 90 fr. öfterr. Währ.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 kundgemachten Offertsbedingnisse können bei der Stryjer k. k. Kreisbehörde oder dem Skoler Strassenbaubezirke eingesehen werden.

Unternehmungslustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Badium belegten Offerten längstens bis 21. September 1864 bet der genannten Kreisbehörde zu überreichen.

Rachträgliche Unbothe werden unberückfichtigt zurückgestellt.

Von der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 29. August 1864.

Nr. 39789. Vom Lemberger k. k. Landes als Handelsgerichte wird der Inhaber des dem Konstantin Rawicz Lewicki eigenthümlich gehörigen, von Sime Kronstein und Taube Horowitz über den Betrag 700 fl. öfterr. W. akzeptirten, am 15. Mai 1863 zu Zurawno ausgestellten, Ein Jahr a dato zahlbaren Prima Bechfels aufgefordert, solchen binnen 45 Tagen vom Tage der Kundmachung dieses Beschluses dem Gerichte vorzulegen, oder seine Eigenthumsrechte darauf gelstend zu machen, als sonst nach fruchtlosem Verlause dieser Frist der gedachte Wechsel amortistrt werden wird.

Lemberg, am 2. September 1864.

Nr. 32182. Vom Lemberger f. k. Landesgerichte werden die Inhaber der angeblich in Verlust gerathenen oftgalizischen Naturals Lieferungs-Obligazionen, lautend auf den Namen:

Gemeinde Niestanice Złoczower Kreises R. 4511 dto. 1. No-

vember 1829 zu 2% über 58 f. 524/8 f. und diefelbe M.  $\frac{4818}{1002}$  dto. 1. November 1829 zu 2% über 143 fl. 20 f. aufgefordert, solche binnen Einem Jahre, seche Wochen und drei Tagen dem Gerichte vorzulegen oder aber ihre etwaigen Besitzechte darzuthun, widrigens nach fruchtlosem Verstreichen der ausgedrückten Frist die genannten Obligazionen für amortistet erklärt werden.

Lemberg, ben 16. August 1864.

Mr. 35412. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber der angeblich in Verluft gerathenen oftgalizischen Natural-Lieferungs-Obligazionen, lautend auf den Namen:

1. Dabrowa mit Kepa Unterthanen Azeszower Kreises Nr 8107 dto 3. März 1794 zu 4% über 39 fr. 30 fr.

2. Dorf Dombrowa mit Kempa Unterthanen Uzesower Kreises No 1394 dto 24. Februar 1795 zu 4% über 40 fr. 95/8 fr.

3. Dombrowa mit Kempie Unterthanen Mr 5132 dto 23ten Janner 1796 zu 4% über 51 fr. 18 fr.

4. Nombrowa mit Kempa Unterthanen Ro 1108 dto 17. Juns ner 1800 zu 4% über 43 fr. 18 fr. und

5. Gemeinde Dombrowa mit Kempa No  $\frac{9509}{1}$  de dato 1. No vember 1829 zu 2% über 21 fr. 45 kr. aufgefordert, solche binnen Einem Jahre, sechs Wochen und drei Tagen dem Gerichte vorzulegen, oder aber ihre etwaigen Besitzechte darzuthun, widrigens nach fruchts losem Verstreichen der ausgedrückten Frist die genannten Obligaziosnen für amortistet erklärt werden würden.

Lemberg, am 16. August 1864.

Nro. 28306. Bon dem f. f. Lemberger Landes: als Handels gerichte wird dem, dem gegenwärtigen Aufenthaltsorte nach unbekannten Alexander Jazwiński mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Johann Schumann wider denselben sub praes. 8. Juli 1863 Zahl 28306 ein Gesuch um Zahlungsaustage pto. 644 st. 40 kr. österr. Währ. s. K. überreicht habe, worüber am 16. Juli 1863 Z. 28306 die Zahlungsaussage erstossen ist.

Da der gegenwärtige Wohnort des Belangten Alexander Jazwiński unbekannt ist, so wird demselben der Herr Landesadvokat Dr. Polański mit Substituirung des Herrn Landesadvokaten Dr. Roiński auf dessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 24. August 1864.

Nr. 34808. C. k. sąd krajowy Iwowski niniejszym wiadomo czyni masie zmarłej Repsyny Balsamownej a względnie tejże z istnienia i miejsca pobytu niewiadomym spadkobiercom, iż przeciw nim sub praes. 1. sierpnia 1864 l. 34808 Amalia Schoolze i Paweł

SHOE STREET, TI AND A PROPERTY OF

Bayer pozew o ekstabulacyę sumy 246 zł. 24 kr. z realności pod Nr. 161 miasto wytoczyli, że do rozprawy termin na 14. września 1864 o godzinie 10tej przed południem postanowiony został.

Gdy miejsce pobytu zapozwanych nie jest wiadomem, a zatem na ich koszt i szkodę do zastępywania ich wyznacza sie za kuratora p. adwokata Kratera z substytucyą p. adwokata Roińskiegoz którym doręczając mu pozew sprawa ta wedle ustawy sadowej dla Galicyi przepisanej przeprowadzoną będzie.

Tym edyktem więc upomina się zapozwanego, ażeby w nalezytym czasie albo sam stanął lub też swoje środki obrony ustanowionemu obrońcy udzielił, lub innego zastępce sądowi wskazał, a ogółem użył wedle prawa sposobnych do obrony środków, gdyż w razie przeciwnym sam sobie skutki z zaniedbania wynikłe przypisać będzie musiał.

Lwów, dnia 19. sierpnia 1864.

Mro. 704. Bom k. k. Bezirksamte als Gericht zu Buczacz wird hiemit kund gemacht, es werde zur Einbringung der vom Abraham Kermisch wider Johann Antoniewicz ersiegten Forderung pr. 50 st. 18 kr. KM. s. M. G. und der zuerkannten Grekuzionskosten pr. 10 st. 51 kr. öst. W. die erekutive Feilbiethung der dem Johann Antoniewicz gehörigen, zu Buczacz gelegenen Realität sub CNr. 63 3/4 in drei Terminen, d. i. am 22. September, 24. Oktober 1864 und am 24. November 1864 um 9 Uhr Bormittags unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden:

1) Bum Ausrufspreise wird der Schähungswerth von 288 fl

öft. 28. angenommen.

2) Jeder Kauslustige ist verpflichtet, 28 ff. 80 fr. öst. W. als Babium zu händen der Lizitazions-Kommission zu erlegen, das Babium wird dem Ersteher in den Kausschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber zurückgestellt.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet, binnen 14 Tagen von der Zustellung des den Lizitazionsakt zur Wissenschaft des Gerichts nehmen den Bescheides den ganzen Kaufschilling nach Abzug des Badiums zu erlegen.

4) Sollte diese Realität in den festgesetzen drei Terminen um den Schätzungswerth nicht verkauft werden, so wird ein neuer Termin Behust der Festsetzung der erleichternden Bedingnisse bestimmt und es wird an dem sestzusetzenden Termine die frägliche Kealität auch unter dem Schätzungswerthe verkauft werden.

5) Wenn ber Ersteher nachgewiesen haben wird, den Lizitaziones Bedingungen Genüge geleistet zu haben, so wird das Eigenthums Defret zu dieser Realität ausgefertigt, und der physische Besit obiger Realität übergeben werden.

6) Die Uebertragsgebühr von dem Kaufgeschäfte hat der Erste' her aus Eigenem zu bestreiten.

7) Falls der Ersteher den Ligitazions = Bedingungen nicht entiprechen wird, so verfällt das Nadium und es wird auf dessen Rosten und Gefahr diese Realität in einem einzigen Termine auch unter dem Schähungswerthe veräußert werden.

8) Der Schäkungsakt und der Tabularertrakt können in der

hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Bom f. f. Bezirfegerichte.

Buczacz, am 5. Juli 1864.

Nro. 4101. Zu besetzen ist die Postmeisteröstelle in Dembica mit der Jahresbestallung von 262 fl. 50 fr. und dem Amtspauschalt jährlicher 40 fl. gegen Dienstvertrag und Kauzionsleistung im Betrage der Jahresbestallung.

Außerdem hat der zu ernennende Postmeister täglich zwei Bothensahrten und zwei Fußbothenposten zum Bahnhofe, erstere zu den Nacht-, lettere zu den Tageszügen und eventuel auch die Bothensahrten von Oedica nach Mielec auf die Entfernung von 4. Meile und retour zu unterhalten, und sind bezüglich dieser Fahrten den Kompetenzgesuchen, welche binnen 3 Wochen bei der Postdirekzion in Lemberg einzureichen sind, die gesonderten Erklärungen beizufügen, welche geringste Pauschalsumme für die Fahrten und Bothengange zum Bahnhofe dann die Bothensahrten nach Mielec verlaugt wird.

Außerdem hat jeder Kompetent außer den gewöhnlichen Erfor bernissen seine Bermögensverhältnisse und den Besitz einer für die Postkanzlei geeigneten, im Weichbilde der Stadt gelegenen seuer- und

einbruchsicheren Lokalität nachzuweisen.

Bon der k. k. galiz. Post-Direkzion. Lemberg, am 27. August 1864.

Nr. 548. Die Sekundararztenstelle an der Lemberger Fred anstalt, wit welcher ein Adjutum von 315 fl. öst. W., beheitzte Naturalwohnung und der Bezug von 26 Pfund Unschlitterzen jährlich verbunden ist, wird an einen Doktor der Medizin verliehen werden.

Gesuche um diesen Posten sind mit der Nachweisung über ben erlangten Doktorsgrad und die Kenntniß der polnischen oder einer andern slavischen Sprache zu belegen, und an die Lemberger Kranskenhaus-Direkzion bis Ende Oktober 1864 einzureichen.

Bon der Direkzion des allgemeinen Krankenhauses. Lemberg, am 3. September 1864.

two two I like a brook had a basic about I have

(1625) Kundmachung.

Nro. 5219. Seitens bes k. k. Przemyśler Areisgeichtes wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß über das Gesuch des Mechel Seif zur Sereinbringung der ersiegten halben Summe 400 fl. KM. oder des Betrages pr. 210 fl. öst. W. und der ersiegten Summe pr. 150 fl. KM. oder 157 fl.50 fr. öst. W. sammt 5% Zinsen vom 14. Mai 1864 für drei Jahre zurückgerechnet, so wie der wie oben zugesproschenen Eindringungskosten pr. 29 fl. 5 fr. öst. W. die zwangsweise Feildiethung der zur Hypothek dienenden, für Josef Grünstein ob der in Przemyśl, Borstadt Podgörze unter KNro. 59 gelegenen Realität D. 1. S. 196. L. H. 5. intabulirten Summe pr. 800 fl. KM. dewilligt, und dieselbe durch den hiezu abgeordneten Notar Hern-kowski in drei Terminen, d. i. am 16. September 1864, 30. September 1864 und am 14. Oktober 1864 jedesmal um 10 Uhr Bormittags unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird:

- 1) Zum Ausrufspreise bieser Summe wird beren Rominalwerth, b. i. der Betrag von 800 fl. KM. ober 840 fl. öst. W. angenommen.
- 2) Die Feilbiethung geschieht an 3 Terminen, und zwar an den ersten beiden Terminen nicht unter dem Ausrufspreise, am dritten Termine aber wird die feilgebo thene Summe dem Meistbiethenden um den wie immer gearteten Andot überlassen
- 3) Jeder Kaussussige ist verbunden vor der Lizitazion den 3ten Theil des Mominalwerthes, das ist den Betrag von 280 fl. öst. W. zu händen der Lizitazions-Kommission als Badium zu erlegen.
- 4) Was ben Tabularstand bieser Summe betrifft, werden bie Kauflustigen an bas Przemysler Grundbuchsamt gewiesen.

Sieren merden beide Theile, d. i. Bittsteller und die Erben des Josef Grünstein, und zwar: Rachel Grünstein verehelichte Herz, Laje Grünstein verehelichte Rottenberg, Marjem Grünstein verehelichte Probstein. Mortko oder Markus Grünstein, Moses Grünstein, Schyja Grünstein, dann die minderjährigen Sara Grünstein zu Sanden ihres Vormunbes herrn Schaja Lindenbaum, ferner bie dem Leben und bem Wohnorte nach unbefannten Moses Grünstein, Malke Grünstein, Sura Grünstein und Götzel Grünstein als Rinder des Götzel Grünstein, so wie dieses Letteren bem Leben und Wohnorte nach unbekannte Gattin Male Grunstein, oder im Falle deren Ablebens beren bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben, so wie die liegende Machlagmaffe bee Chaim Grunstein durch ben in der Person bes hierortigen gandes Movokaten herrn Dr. Wajgart mit Unterstellung des Landes = Abvokaten herrn Dr. Dworski bestellten Kurator, dann die Tabulargläubiger Leib Geschwind zu eigenen Sanden, dagegen bie licaende Nachlasmasse der Sosie Grunstein, so wie alle jene Gläubiger, welche nach bem 7. Mai 1864 mit ihren Forberungen in bie Stabttafel gelangen follten, so wie jene, denen der Lizitazionsbescheid nicht rechtzeitig vor dem Lizitazionstermine oder gar nicht zugestellt werden sollte, durch den in der Person des hierortigen Landes-Advokaten grn. Dr. Kontowski mit Unterstellung des Landes-Abvokaten Grn. Dr. Zezulka bestellten Kurator und mittelft Gbiften verständigt.

Przemyśl, am 13. Juli 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5219. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do wiadomości publicznej, iż na prośbę Mcchla Seif celem zaspokojenia wygranej połowy sumy 400 złr. m. k. czyli kwoty 210 zł. w. a., tudzież wygranej sumy 150 złr. m. k. czyli 157 zł. 50 c. w. a. wraz z odsetkami po 5% od 14. maja 1864 za trzy lata wstecz rachować się majacemi, tudzież z kosztami i teraz w kwocie 29 zł. 5 c. w. a. przyznanemi, przymusowa licytacya sumy 800 złr. m. k., która na rzecz Józefa Grünsteina na realności w Przemyślu na przedmieściu Podgórzu pod NK. 59 położonej, zaintabulowanej, dozwolona jest, i przez delegowanego komisarza sądowego c. k. notaryusza p. Frankowskiego w trzech terminach t. j. na dniu 16. września 1864, 30. września 1864 i 14. października 1864, każdą razą o 10cj godzinie przedpołudniem pod następującemi warunkami odbędzie się:

- 1) Cene wywołania tej sumy stanowi nominalna jej wartość, to jest kwola 800 złr. m. k. lub 840 zł. w. a.
- 2) Licytacya odbywa się w trzech terminach, a to w pierwszych dwoch terminach nie nastąpi sprzedaż niżej ceny wywołania, zaś na trzecim terminie suma licytować się mająca najwięcej ofiarującemu za każdą cenę ofiarowaną oddana będzie.
- 3) Kazdy cheć kupicnia mający obowiązany będzie przed licytacya trzecią cześć nominalnej wartości, t, j. kwotę 280 zł. w. a. do rak komisarza licytacyjnego jako wadyum złożyć.
- 4) Co się tyczy stanu tabularnego tej sumy, to takowy chęć kupienia mający w tutejszo-sądowej tabuli miejskiej przejrzeć mogą.
- O tem zawiadamiają się obie strony, t. j. proszącego i spadkobiercy Józefa Grünsteina, a mianowicie: Rachel Grünstein zamężna Herz, Laja Grünstein zamężna Rottenberg, Marjem Grünstein zameżna Probstein, Mortko czyli Markus Grünstein, Mojżesz Grünstein do rak własnych i małoletnia Sura Grünstein na ręce opiekuna Schaji Lindenbauma, zaś z życia i miejsca pobytu niewiadomi Mojżesz Grünstein, Malka Grünstein, Sura Grünstein i Götzel Grünstein, jako dzieci Götzla Grünsteina, jakoteż małżonka tegoż ostatniego Male Grünstein z życia i miejsca pobytu niewiadoma, a w razie jej śmierci jej z życia i z miejsca pobytu niewiadomi spadkobiercy, nareszcie masa leżąca po Chaimie Grünsteinie na ręce

kuratora w osobie adwokata krajowego p. dr. Wajgarta z zastępstwem adwokata krajowego p. dr. Dworskiego ustanowionego, tudzież wierzyciele tabularni Leib Geschwind do rak własnych, masa nieobjęta po zmarłej Sosie Grünstein, jako też ci wszyscy wierzyciele, którzyby dopiero po 7mym maju 1864 z swemi pretensyami do tabuli miejskiej weszli, tudzież ci, którymby uchwała licytacyc rozpisująca wcześnie przed terminem licytacyi lub wcale doręczona być niemogła, na ręce kuratora w osobie adwokata krajowego p. dr. Kozłowskiego z zastępstwem adwokata krajowego p. dr. Zezulki ustanowionego, zawiadomienie otrzymują.

Przemyśl, dnia 13. lipca 1864.

(1626) © 8 i f t. (2)

Mr. 3424. Dom k. k. Kreisgerichte in Tarnopol wird kundges macht, daß zur Einbringung der vom Nachlasse des Kasimir Rudnicki aushaftenden Erbsteuer von 1982 st. 50½ kr. öst. W. sammt 4% 3insen vom 3ten Juni 1860, der früheren Erekuzionskosten von 10 st., 5 st. 25 kr., 8 st. und 249 st. 96 kr., so wie der gegenwärtigen Erekuzionskosten von 15 st. öst. W. die erekutive Feilbiethung der dem Erekuten Herrn Theodor Rudnicki gehörigen, im Tarnopoler Kreise gelegenen Güter Mszaniec und Ditkowce in drei, am 20. Oktober, 17. November und 15. Dezember 1864 sedesmal um 10 Uhr Vormitztags abzuhaltenden Terminen vorgenommen werden wird.

Zum Ausrufspreise wird der nach dem Schätungsakte ddto. 10. Oktober 1863 erhobene Werth von 122,625 fl. 80 fr. öst. W. ange-nommen, von welchem 10% als Angeld zu erlegen sein wird.

Im Falle weber bet dem ersten noch bei dem zweiten Termine für die Güter der Schähungswerth, bei dem dritten Termine hingegen tein dem Betrage der einverleibten Schulden gleichkommender Kaufsschilling gebothen werden sollte, wird zur Feftstellung erleichternder Bedingungen die Tagfahrt auf den 15. Dezember 1864 3 Uhr Nachsmittags anderaumt, zu welcher die Hypothekargläubiger unter der Strenge des §. 148 G. D. vorgeladen werden.

Die übrigen Lizitazionsbedingungen können in der hiergerichtlischen Registratur eingesehen werden, bezüglich der auf den Gütern haftenden Lasten, Steuern und sonstigen Abgaben, werden die Kauflustisgen an die Landtafel und an das f. f. Steueramt gewiesen.

hievon werden die dem Wohnorte nach unbekannten hopothes fargläubiger, als: Phoebus Menkes, Marcus Frenkel, Klemens Rudnicki, Julius Tehorznicki, Venzel Tehorznicki, Ladislaus Tehorznicki, Marianna Zawadzka, Henriette Telezyńska, Antonia Jakubowska, Vincencia Jakubowska, Wilhelmine Becker und Julie Pioro, so wie alle diejenigen, benen aus was immer für einem Grunde der Feilsbiethungsbescheid gar nicht oder nicht rechtzeitig zugestellt werden konnte, oder die erst in dieser Zwischenzeit an die Gewähr der Güter fämen, durch den in der Person des Hrn. Abvosaten Dr. Weisstein mit Substitutrung des Hrn. Advosaten Dr. Sehmidt bestellten Kurator und durch Edist verständiget.

Tarnopol, ben 22. August 1864.

#### Edykt.

Nr. 3424. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu wiadomo czyni, że na zaspokojenie zachodzącego od spadku po ś. p. Kazimierzu Rudnickim podatku spadkowego w kwocie 1982 zł. 50½ kr. w. a. z 4% od dnia 3. czerwca 1860 bieżącemi odsetkami, dawniejszych kosztów egzekucyjnych w kwocie 10 zł., 5 zł. 25 kr., 8 zł. i 249 zł. 96 kr. w. a., jakoteż terazniejszych kosztów egzekucyjnych w kwocie 15 zł. wal. a. egzekucyjna sprzedaż dóbr Mszaniec i Ditkowec, w obwodzie Tarnopolskim położonych, dłużnika pana Teodora Rudnickiego własnych, w trzech na dniu 20. października, 17. listopada i 15. grudnia 1864, każdą razą o 10. godz. przed południem odbyć się mających terminach dozwoloną została.

Za cene wywołania bierze się według aktu szacunkowego z dnia 10go października 1863 wyprowadzona wartość w kwocie 122,625 zł. 80 kr. wal. austr., od której 10% jako zakład złożone

Gdyby ani przy pierwszym ani przy drugim terminie za te dobra cenę szacunkowa, przy trzecim zaś terminie cenę kupna, kwotę długów ciążących wyrównającą, nie ofiarowano, na ten wypadek wyznacza się termin do ustanowienia ułatwiających warunków na dzień 15. grudnia 1864 o 3ciej godzinie po południu, do którego się wierzycieli hypotecznych pod surowością §. 148 U. C. wzywa.

Resztę warunków licytacyi w tutejszo-sądowej registraturze

mogą być przejrzane.

Względem ciężarów tych dóbr, podatków i innych należytości, odseła się chęć kupienia mających do tabuli krajowej i do urzędu

podatkowego.

O niniejszej licytacyi zawiadamia się z miejsca pobytu niewiadomych wierzycieli hypotecznych, jako to: Phoebusa Menkes, Markusa Frenkel, Klemensa Rudnickiego, Juliusza Tchórznickiego, Wacława Tchórznickiego, Wacława Tchórznickiego, Waryanny Zawadzkiej, Henrykę Telczyńskę, Antoninę Jakubowskę, Wincentę Jakubowskę, Wilhelminę Becker i Julię Pioro, nakoniec wszystkich tych, którym z jakiegobądź powodu uchwała licytacyjna wcale nie lub nie wcześnie doręczoną została, albo którzy dopiero w tym międzyczasie prawo do tych dóbr nabyliby, przez ustanowionego kuratora pana adwokata Dra. Wcissteina z zastępstwem pana adwokata Dra. Schmidta i przez edykta.

Tarnopol, dnia 22. sierpnia 1864.

(5-01-1)

G d (1618)

Mro. 94. Bom Bolechower f. f. Bezirksgerichte wird bem, dem Wohnorte nach unbefannten Mathias L. Mozoroka mittelft gegenwartigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider ihn der hierortige Insasse Simon Reiseisen hiergerichts unterm 31. Dezember 1862 Bahl 3737 wegen 110 fl. 25 fr. öft. W. eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber mit Bescheid vom 12. April 1863 Zahl 3737 bie nunmehr auf den 15. September 1864 erstreckte Tagfahrt zur summarischen Verhandlung festgesetzt wurde.

Da der Aufenthaltsort des belangten Mathias L. Mozoraka unbekannt ift, so hat das f. f. Bezirksgericht zu deffen Bertretung und auf deffen Gefahr und Roften den hiefigen Infaffen Nathan Lowner als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt

werden wird.

Durch dieses Edikt wird bemnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mahlen und diefem Begirkegerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Bolechow, den 20. Juli 1864.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 22. do 31. sierpnia 1864.

Majewski Antoni, zegarmistrz, 39 l. m., na suchoty. Chechlińska Julia, żona drukarza, 20 l. m., na suchoty. Saganowski Wojciech, drukarz, 29 l. m., na rozjątrzenie. Wierzchowski Jan, dziecie urzednika, 7 l. m., na suchoty. Jasiński Adam, dziecie krawca, 3 l. m., na suchoty.
Ferenz Jakób, wyrobnik, 50 l. m., na suchoty.
Rokota Michał, wyrobnik, 24 l. m., na suchoty.
Danilewicz Marya, wyrobnica, 36 l. m., na suchoty. Kressa Franciszka, wyrobnica, 60 l. m, na suchoty.

Łaz Jan, wyrobnik, 36 l. m., na kurcz żołądkowy. Grossman Zofia, wyrobnica, 30 l. m., na wodną puchline. Zerebecki Ignacy, wyrobnik, 40 l. m., dto. Sapiło Bazyl, wyrobnik, 56 l. m., dto. Komorowska Aloysya, wyrobnica, 23 l. m., dto. Gelinoska Anna, wyrobnica, 69 l. m., ze starości. Szałkowski Antoni, wyrobnik, 80 l. m., ze starości. Paszkiewicz Marya, wyrobnica, 28 l. m., na zapalenie błony brzuchowej. Wróblewski Piotr, wyrobnik, 50 1. m., na skaleczenie. Thomajer Katarzyna, wyrobnica, 24 l. m., na dysenterye, Zółkiewska Adolfina, dziecie cukiernika, <sup>8</sup>/<sub>12</sub> r. m., na konwulsye. Hornig Amalia, dziecię laboranta, % 12 r. m., na biegunkę. Orzechowska Rozalia, sierota, 6 l. m., na wodna puchlinę. Rudkowski Jan, dziecie wyrobnika, 3 l. m., na konsumcye. dto 16 dni m., na konwulsye. Millan Anastazya, dto. Dykun Marya, 2 l. m., na zapalenie pluc. Drescher Michal, dto. 1 r. m., na biegunke. Wajda Władysław, 2/12 r. m., na konwulsye. dto. Weiss August, dto. 1 dzień m., z braku sił żywotnych. Dosch August, dto. 3 godz, m., dto. Grzedzielu, dlo. m., 14 dni m., na suchoty. Jaworski Kasper dto. 1/12 r. m., z braku sił żywotnych. Skalski Ignacy, Drewniakowski Józef, dto. Drewniakowski Józef, dto. 26/12 r. m., na konwulsye. Skryciom Wasyli, szereg. 58. pułku piechoty, 22 l. m., na suchoty. Liwińki Adam, strzelec, 31 l. m., na suchoty. Popowicz Gabriel, inwalid, 47 l. m., na suchoty. Kuznierzow Jan, inwalid, 54 l. m., na wodną puchlinę. Pondra Lukasz, inwalid, 50 l m., na tyfus.

Bonkis Grzegorz, szereg z 37. pułku piechoty, 22 l. m., na tyfus.

Panpur Paweł, szereg z 30. dto. 24 l. m., na wodną

Veres Louig, szereg z 51 dto. 22 l. m., na tyfus.

Brandwein Leib, wyrobnik, 21 l. m., na szkorbut.

Parrhandt Pina wyrobnica 22 l. m., na tyfus. 24 l. m., na wodna puchline. Bernhardt Pine, wyrobnica, 36 l. m., Stark Dobrisch, wyrobnik, 48 l. m, na tyfus Gabel Leib, wyrobnik, 44 l. m., na rupture. Kieferbaum Jakób, wyrobnik, 63 l. m., na suchoty. Kreuter Schulem, szklarz, 48 l. m, na suchoty. Rrenter Schulem, szkiarz, 40 l. m., na suchoty.

Rapaport Leib, dziecie wyrobnika, 18/42 r. m., na szkarlatynę.

Wachtel Rifke, dto. 2/12 r. m., na konwulsye.

Mensch Simche, dto. 1/42 r. m., dto.

Bik Sapsie, dto. 11/12 r. m., na suchoty.

Bardach Feige, dto. 1 r. m., z braku sił żywotnych. Reitzes Scheindl, dto. 9 1 m., na szkrofuły.

## Anzeige - Blatt.

## Doniesienia prywatne.

3 l. m., na szkarlatynę.

5/12 r. m., na suchoty.

### Misch-Riqueur von 15. Buchten in Rerlin.

Ihr Samuel,

Izabel Schloima

### Autachten einer medizinischen Autorität über "Eisen-Liqueur."

In ber Gartenlaube 1863, Seft 4, fchreibt herr Profesior Dr. Bock in Leipzig:

Bur Gifen-Liqueur-Frage. "Aus mir zugegangenen Buschriften geht hervor, daß man diesen Liqueur zu den Charlatanerien rechnet. Allein er ift fein Geheimmittel, welches für unnatürlich hohen Preis verkauft wird und gegen alle nur möglichen Nebel helfen foll, sondern es ist ein Surrogat eines Nahrungsmittels, welches bann Bortheil schafft, menn bem Körper eine Nahrung geboten wird, die gu wenig Gifen in sich enthält, wenn überhaupt dem Blute die gehörige Menge von diesem jum Leben gang unentbehrlichen Stoffe fehlt. -Leben und Gefundheit konnen nämlich nur dann bestehen, wenn unferem Körper (Blute) diejenigen Stoffe in der gehörigen Menge fortwährend zugeführt werden, aus benen er aufgebaut ift, die durch Abnutung der Organe in Folge der verschiedenen Lebensthätigkeiten immerfort theilweise wieder verloren gehen. Zu diesem Material, welches unseren Körper aufbaut, gehört nun neben Wasser, Eiweißsubstanzen,

Fetten, Salzen zc. auch bas Eifen, und wer dasselbe nicht in der erforderlichen Menge durch die Nahrung in seinen Körper einführt, wird frank."

Des Weiteren resumirt sodann Herr Prof. Dr. Bock sein Urtheil über ben Gifen-Liqueur dahin, daß derfelbe "Solchen, die gu wenig Eifen im Blute haben, sicherlich eben so viel Nu= gen bringen wird, als eine eisenhaltige Arznei aus der Apotheke" und können die Eisen-Liqueure daher bei allen jenen Leis den des menschlichen Körpers, wo das Eisen von so anerkannt ausge= zeichneter Wirkung ist, als bei allgemeiner Körperschwäche, Ent= fräftung, Blutarmuth, fehlerhafter Blutmischung, Bleichsucht, Nerven= und Mustelschwäche ze. als zuträgliche biätetische Haus= getränke mit Recht empfohlen werden.

Außer den zahlreichen Anerkennungen, wolche dem Erfinder des Gifen-Liqueurs aus ben deutschen Bollvereinsländern, fortwährend gugehen, find folche auch bereits aus den f. f. Staaten eingelaufen, d. B. Rohitsch, am 15. Juli 1864.

Ich komme mit neuen Bestellungen. Der Gisen-Liqueur wirkt jener Dame so votrefflich, daß nun neue Bestellungen folgen. Seien Gie baber so gut, mir umgebend 14 Flaschen wiederum mittelft Nachnahme pr. Gifenbahn nach Poetschach zu überseuden ze. Alois Terschnig, f. f. Bost-Expeditor.

Hadhaz, am 26. Juni 1864. Ich ersuche Sie gefälligst mittelft Eisenbahn einzusenden (folgt Bestellung). Der hiesige Arzt hat die Eisen-Liqueure für gut erklärt,

Lorenz Feldmann. Lobositz, den 23. Juli 1864.

Der Gefertigte ersucht hiermit neuerdings um gefällige Zusendung von 18 Flaschen Gifen-Liqueur fur Manner und 6 Flaschen fur Damen gegen

Nachnahme, indem biefer Liquenr bei einigen Berren, welche Gebrauch bevon gemacht, Anerkennung gefunden hat ic.

J. Bergmann, f. f. Postmeifter.

Bon diesen Gisen = Liqueuren

A. für Berren in Flaschen . . . — fl. 90 fr.

B. für Damen

B. für Damen . . . 1 " — " C. zum äußerlichen Gebrauch . . — " 90 "

befindet sich für die t. k. österr. Staaten das Haupt = Depot bel Julius Mamazin in Wien. Stadt, Landsfrongasse 1.

Vorläufige Depots in galizien:

Lemberg: Adolf Berliner, Apotheker. — Kolomea: Johann Sidorowicz, Apothefer. — Bronica: Johann Dabrowski. — Mościska: Hirsch Fabian.

Ueber Golländer Rlumenzwiebeln,

Florblumen = Neuheiten, Orchideen, 10—25 Fuß hohe Pracht= palmen, desgleichen über Engros - Preise ber Baumschul = Artikel, erschien soeben Katalog Nr. 30 und liegt neben Haupt=Katalog Nr. 29, welche 140 Seiten kompressen Drucks umfassen, zur Versendung an geehrte Interessenten bereit.

G. Geitner's Garten=Stabliffement. Planitz, Stat. Cainsdorf, Sachfen.

Vom Bandwurm heilt gefahrlos in 2 Stunden Dr. Woch in Wien, Praterstraße 42. Näheres brieflich. Arznei verschur (1421—2) 

(1340-3)